## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

№ 100. Donnerstag, den 27. April 1843.

Angekommene Fremde vom 25. April.

Sr. Vofthalter Guter aus Gnejen, Sr. Beriefelungsmeifter Muller a. Birte, die frn. Guteb. v. Rafinowefi aus Swadzim und v. Dobrzynoffi aus Gnefen, I. im Hôtel de Berlin; bie frn. Guteb, v. Kierefi a. Niemierzewo u. Rundler a. Popowo, Sr. Dberamtm. Eggert aus Samoczon, Die Brn. Gutep. Eggert aus Lipin und Cunow aus Dembina, I. im Hotel de Saxe; Br. Geaf Radolinefi, Konigl. Ram= merherr aus Borgegiegfi, Br. Raufm. Bimmermann aus Comnit, Br. Soflieferaut Lowenthal aus Berlin, I. im Hotel de Rome; Gr. Zawidi, Beamter ber poln. Bank aus Barfchau, I. im Hotel de Paris; Die Grn. Guteb. Kokegnusti aus Brudzewo, Teefo und Rabefi aus Rigcynn, v. Drweefi aus Babowiedo, l. im Hotel de Dresde; die frn. Guteb. v. Rierefi aus Niemiergewo und Defferefi aus Dodrapez, I. im Bagar; die frn. Rauft. Ufch aus Rrotofdin und Girtel aus Schocken, I. im Gidborn; Die Grn. Guteb. v. Graboweti aus Beina, v. Urbanowefi aus Rowalstie, v. Jafinsti aus Bitatowice, v. Brodnicki aus Mitoslawice und v. Glie fiegoneffi aus Symanowice, I. im Hotel de Hambourg; Frau Guteb. v. Ralf= ftein aus Mielifinn, I. im Hotel de Cracovie; fr. Dberamtnr, Buffmann aus Dalfi, I. im Hotel de Baviere; Die grn. Rauft. Beimann aus Frankfurt a. D., Schlefinger und Levin aus Blefen, Sirfd und Glias aus Gollub, Balber und Raphael aus Reuftabt b. P., I. im Gichfrang; Die Grn. Guteb, v. Lipefi a. Ugarzewo v. Zablodi aus Gwardowo, I. im fchwarzen Adler.

1) Ediktal=Citation. In dem hy= pothekenbuche des Gutes Charbomo Gne= sener Kreises sieht

Zapozew edyktalny. W księdze hypotecznej dóbr Charbowa, położonych w powiecie Gnieźnieńskim, zapisano na zameldowanie Antonie-

1) Rubrica II. No. 3. der antichres tifche Pfandbefit bes ermahnten Gutes fur Die Gefchwifter b. 2Bolefi : Conftantia verebelichte v. Pinefa, Janah Marianna verebelichte b. Morgneta, Frang, Unna verhel. v. Morgneta und Stanislaus aus bem gwischen ihrem Bater Alexander v. Wolffi und bem Alexander v. Miroslameti abgeschloffenen anti= chretischen Pfandvertrage de dato Feria II, post festum Visitationis Mariae 1756. wegen 2500 Rthir, auf bas Unmelben bes Un= mill ton v. Miroslamsfi in ber Berhands lung vom 2. Februar 1797,

2) Rubr. III. No. 1. die Forderung von 2500 Athlie, oder 15000 Gulzden polnisch für dieselben Geschwisster v. Wolski aus dem ad 1. erswähnten antichretischen Pfandverstrage auf die Anmeldung in der Verhandlung vom 2. Febr. 1797, eingetragen.

Da ber jestige Besitzer bes oben genannten Gutes die bereits erfolgte Tilgung der vorgedachten beiden Posten behauptet, ohne jedoch darüber resp. Löschungskonsens und Quittungen beibringen zu können, so werden die unbekannten Inhaber dieser Posten, deren Erben, Tesssonarien, oder die sonst in ihre Rechte getreten sind, hierdurch aufgefordert, in dem am 26 sten Junius d. J. Bormittags um 11 Uhr vor dem Deputirten Herrn Oberlandesgerichts ussselfessor Klottgo Mirosławskiego, w protokule z dnia 2. Lutego 1797 r.

1) W rubryce II. pod Nr. 3. posessyą zastawną antychretyczną rzeczonych dóbr, dla rodzeństwa Wolskich, to jest dla Konstancyi zameżnej Pińskiej, Ignacego, Maryanny zameżnej Morzyckiej Franciszka, Anny zamężnej Morzyckiej i Stanisława, pochodząca z kontraktu zastawnego antychretycznego, zawartego względem 2500 Tal. między ojcem ich Alexandrem Wolskim i Alexandrem Mirosławskim de dato feria II. post festum visitationis Mariae 1756.

2) W rubryce III. pod Nr. 1. wierzytelność 2500 Talarów czyli
15,000 złotych polskich, dla tego samego rodzeństwa Wolskich,
z kontraktu zastawnego antychretycznego ad 1. wspomnionego, także na zameldowanie w
protokule z d. 2. Lutego 1797.

Gdy teraźniejszy właściciel powyższych dóbr twierdzi, że pretensye wzwyż rzeczonych intabulatów, już uiszczone zostały, jednakowoż na to ani konsensu na wymazanie, ani kwitów złożyć nie potrafi, więc wzywają się wszyscy ci niewiadomi posiadacze tychże intabulatów, lub sukcessorowie i cessyonaryusze ich, albo ci, którzy w ich prawa wstąpili, ażeby w terminie na dzień 26. Czerwca r. b. przed Ur. Flottwell, Assessorem

well in unferm Instruktionszimmer anstehenden Termine ihre Unsprüche an die genannten beiden Posten anzumelden, widrigenfalls sie mit denselben für immer werden präkludirt werden.

Bromberg, den 26. Februar 1843. Ronigt. Dber = Landes, Gericht.

Sądu Głównego, w naszej izbie instrukcyjnej wyznaczonym, zgłosiwszy się, prawa swoje udowodnili, gdyż w razie przeciwnym zostaną z takowemi na zawsze wykluczeni.

Bydgoszcz, dnia 26. Lutego 1843. Król. Główny Sąd Ziemiański.

2) Freiwilliger Verkauf. Land: und Stadt=Gericht zu Posen.

Das hier in ber Borftadt St. Martin auf der Bergftrage sub No. 80, belegene, bem Bau-Inspector Daniel Ludwig Schild= ner und feiner Chegattin, Dem Raufmann Carl Friedrich Schildner, bem Maurer. meifter Samuel Friedrich Schildner, jest beffen Erben, und ber Umalie Caroline gebornen Schildner verehelichten Depofital Rendant Muller gehörige Grundfluck, abgeschäft auf 22,934 Rithlr. 18 fgr. 4 pf. zufolge ber, nebft Sopothetenschein und Bedingungen in ber Regiffratur ein= zusehenden Taxe, foll am 14ten Do pember 1843 Vormittage um 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsftelle subhaftirt merben.

Nach ber gerichtlichen Taxe vom 12. October 1841 ist der Materialwerth des Grundstücks auf 15,666 Athle. 6 fgr. 8 pf. und der Ertragswerth auf 30,203 Athle, abgeschäft.

Pofen, ben 4. April 1843.

Dobrowolna przedaż. Sąd Ziemsko-miejski w Poznaniu.

Nieruchomość tu na przedmieściu święto - marcińskiem przy ulicy Podgornej pod Nr. 180. ležaca do Daniela Ludwiga Schildnera Inspektora budowniczego i małżonki jego, do Karola Fryderyka Schildnera kupca, Samuela Fryderyka Schildnera mularza, teraz jego sukcessorów i do Amalii Karoliny z Schildnerów zamężnej za Müllerym Rendantem depozytalnym należąca i podług taxy, która wraz z wykazem hipotecznym i warunkami przedaży w Registraturze przejrzaną być może, na 22,934 tal. 18 sgr. 4 fen. otaxowana, będzie w terminie dnia 14. Listopada 1843. o godzinie 11. przed południem, który się w miejscu posiedzeń podpisanego Sądu odbędzie, drogą subhastacyi przedaną.

Podług taxy sądowej z dnia 12go Października 1841. została wartość materyałów nieruchomości rzeczonej na 15,666 tal. 6 sgr. 8 fen. a ilość dochodów na 30,203 tal. wypośrodkowaną.

Poznań, dnia 4. Kwietnia 1843.

- 3) Proklama. Die Eigenthumer nach. ftebenber, einer berüchtigten Diebin abgenommenen, muthmaglich geftohlenen Sachen:
  - 1) eines Beutels mit eirea 4 Quart Graupe,
  - 2) eines rothen Umschlagetuche,
  - eines Stucks roth= und weißge= fireifter Buchenleinwand von circa 6 Ellen.
  - 4) zweier Sandforbe,
  - 5) einer thonernen Brandweinflasche mit Brandwein,
  - 6) eines Bipfeltuche,
  - 7) eines Beutels,
  - 8) einer alten blauen und weifigeblums ten Schurze,
  - 9) zweier Beutel,
  - 10) zweier alten Schnupftucher,
  - 11) einer Delfrute ohne Del.
  - 12) eines horns vom Rindvieh,
  - 13) eines fleinen Brandweinflaschchens,
  - 14) eines Paar brauner Fausthandschuhe,
  - 15) einer Burfte,
  - 16) eines neuen Topfchens,

werden hierdurch aufgefordert, fich fpateftens in termino ben 30. Juni b. 3. Vormittage 10 Uhr bor bem herrn Uffeffor Großer ju melden und ihr Befit= recht an ben Sachen nachzuweisen, wi= brigenfalls ber Bertauf veranlagt, und mit bem Erlos nach ben Gefeten verfah: ren werben wird.

Rawicz, ben 21. Marg 1843.

Ronigl, Lands und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski,

Ogłoszenie. Właściciele następu. jących rzeczy, które niewieście z kradzieży znanéj, odebrano i ukrodzione być mają:

- 1) woreczka, w którym się około 4 kwart pęczaku źnajduje,
- 2) chustki wielkiej czerwonej,
- 3) kawała drelicha w paski czerwone i biale mającego łokci około 6.
- 4) dwóch koszyków ręcznych,
- 5) flaszeczki kamiennéj na wódkę z wódką,
- 6) płachty,
- 7) woreczka,
- 8) fartucha starego w kwiatki niebieskie i białe.
- 9) dwóch worków,
- 10) dwóch starych chustek do nosa,
- II) flaszeczki do oleju,
- 12) roga bydlęcego,
- 13) flaszeczki do wódki,
- 14) pary rękawiczek bez palców,
- 15) szczotki.
- 16) garnuszka nowego,

wzywają się niniejszém, aby najpóźniej na terminie na dzień 30. Czerwca 1843. przed południem o godzinie 10. przed Ur. Grosser, Assessorem staneli i prawa swe do przedmiotów powyższych udowodnili, w razie bowiem przeciwnym sprzedaż takowych uskuteczniona będzie i pieniądze zebrane podlug przepisów prawa komu wypadnie przysądzone zostana.

W Rawiczu dnia 21. Marca 1843.

4) Wolftalcitation. Das Grunds siud Birnbaum No. 75 bestehend, aus: a) einem Hause, h) einem Hofraume, c) einem Grabegarten bei Vielsto von 5 Beeten, d) einem Grabegarten von 30 Ellen, ist in unserm Hypotheken= Buche vol. 33. pag. 169. auf den Namen einer Unna Dorothea Strengin, geb. Leutkin, auf Grund von Kirchen-Uttesten und des Kauftontrakts vom 7ten Mai 1760 ex decreto vom 3. December 1803 eingestragen.

Der gegenwärtige Räufer, hiefige Gerbermeister Johann Friedrich Kaufmann hat zwar sein Erwerb-Dokument vom 15. April 1836 vorgelegt, kann aber die Urkunden der Zwischenbesitzer nicht beschaffen, und hat Behufs Umschreibung des Besitztiels das Aufgebot des Immobile beantragt.

Es werden baher alle unbekannfen Realpratendenten zur Anmeldung ihrer Rechte auf den 22. Juni 1843 Bormittags um 11 Uhr vor unserm Deputirten herrn Ober-Landesgerichts-Uffessor Brehmer hierselbst unter der Warnung vorgeladen, daß die Aushleibenden mit ihren etwanigen Realansprüchen auf das Grundstück pracludirt, und ihnen das halb ein ewiges Stillschweigen auferlegt wird.

Birnbaum, ben 15. December 1842. Ronigl. Land- und Stadtgericht.

Zapozew edyktalny: Nieruchomość w Międzychodzie pod Nr. 75.,
składająca się a) z domu, b) z podwórza, c) z 5ciu zagonow ogrodu
pod Bielskim, d) z 30 lokci ogrodu,
jest w naszej księdze hypotecznej
vol. 33. pag. 169. na Annę Dorotę
Strengin z Leutków, na fundamencie attestów kościelnych i kontraktu
Kupna z dnia 7. Maja 1760. r. ex
Decreto z dnia 3go Grudnia 1803.
r. zapisana.

Terazniejszy kupiec, tutejszy garbarz Jan Fryderyk Kaufmann okazał dokument nabycia z dnia 15. Kwietnia 1836. r.; dokumentów pośrednich posiadaczy niemoże dostawić, a zatém celem przepisania tytułu possessyi, podał o wezwanie téjze nieruchomości.

Wzywają się przeto do podania swych praw wszyscy niewiadomi realni pretendenci na dzień 22. Czerwca r. b. zrana o godz. 11tej przed naszym Deputowanym Ur. Brehmer, Assessorem Sądu Cłównego w miejscu z tą przestrogą, że niestawający ze swemi pretensyami realnemi do powyższej nieruchomości prekludowani zostaną, i im wieczne milczenie nakazane będzie.

Międzychód, d. 15. Grudnia 1842. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie publiczne. Na mocy obligacyi Mikolaja i Maryanny Czwojdzinskich malżonków pod

<sup>5)</sup> Deffentliche Bekanntmachung. In dem Hypothekenbuche des sub No. 38. ju Dolzig belegenen Grundstücks find

auf Grund ber notariellen Schuldverfcbreibung ber Nicolaus und Marianna Czwondzinstischen Cheleute vom 9. Ma= guft 1815, Rubr. III. No. 1. fur ben Felix Ditulett 299 Rithlr. 21 fgr. 53 pf., mit 5 o verginelich, eingetragen. Ueber die erfolgte Gintragung Diefer Doft ift bem Glaubiger unterm 21. Geptember 1823 ein Sypothefen-Refognitionefchein ertheilt worden. Knung -z dige 7, Ma

Diefes Sopotheten-Inftrument, beftebend aus der notariellen Obligation bom 9. August 1815 und bem Sppothefen= Refognitionofcheine vom 21. September 1823, ift verloren gegangen und es merben daher alle biejenigen, welche an diefe Doft und bas baruber ausgestellte Sinftru= ment ale Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand= oder fonftige Inhaber Unfpruche gu machen haben, vorgeladen, fich binnen 3 Monatea und fpateftens in bem biergu am 15. Juli e. Bormittage um 9 Uhr vor bem herrn Land= und Stadtgerichte= Rath Styrle in unferm Dartheienzimmer anstehenden Termine zu melben, wibris genfalls die fich nicht Melbenden mit ih= ren Unfpruchen an die gedachte Forderung werben ausgeschloffen werden und bas oben bezeichnete Inftrument amortifirt werben wirb.

Schrimm, ben 28. Marg 1843. Ronigl, Land = und Stadtgericht.

fiedi zu Bierzeja Camterichen Kreifes, nej wiadomości, że Ekonom Antoni und beffen Chefrau Beronifa geborne Un= Lisiecki w Wierzei powiecie Szamo.

dniem 9. Sierpnia 1815. roku przed Notaryuszem wystawionej, są dla Felixa Nikulskiego 299 tal. 21 srg. 52 fn. z procentem po 5 od sta w księdze hypotecznéj gruntu pod Nr. 38. w Dolsku položonego zaintabulowane. Wierzycielowi udzielony został pod dniem 21. Września 1823, na zain. tabulowanie summy téj, attest hypoteczny. Toffe and the marine

Instrument ten hypoteczny składający sie z obligacyi przed Notaryuszem pod dniem o. Sierpnia 1815. roku wystawionej i attestu hypo. tecznego z dnia 21. Września 1823. zaginał, zaczem wszyscy, którzy do summy rzeczonej i do instrumentu na takową wystawionego, jako właściciele, cessyonaryusze, prawo zastawu lub inne pretensye roszcza, niniejszem zapozywają się, aby się w ciągu 3 miesięcy a najpóźniej w terminie w tym celu na dzień 15. Lipca 1843. zrana o godzinie 9. w lokalu tutejszego Sądu przed Radzcą Sądu Ziemsko-miejskiego Ur. Styrle wyznaczonym zgłosili, ile ci, którzy się nie zgłoszą, z pretensyami swemi do rzeczonego długu wyłączeni zostaną i instrument wzwyż wymieniony amortyzowany bedzie.

Szrem dnia 28. Marca 1843.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

Der Wirthschaftsbeamte Anton Lie Podaje sig niniejszem do publicz-

berich haben mittelft gerichtlicher Ber, tulskim i Zona jego Weronika Anhandlung de dato Gamter ben 2. Marg 1843. nach erreichter Groffahrigfeit ber Letteren Die Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes ausgeschloffen, welches hier= burch gur offentlichen Renntniß gebracht wird. W. and along watch he amadeq

Franftadt, ben 11. Marg 1843. Ronigl. Land= und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

dersch, czynnością sądową w Szamotułach dnia 2.b. m. zdziałana, stawszy się ostatnia pelno letnią, wspólność majatku i dorobku wyłączyli.

W Wschowie, d. 11. Marca 1843.

7) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadt = Gericht gu Rogafen.

Das bem Martin Cebet gehorige, ju Rojafen sub No. 10. belegene Grund: ftud, abgeschatt auf 1049 Rthir. 25 far, gufolge ber, nebft Spoothekenschein und Bedingungen in ber Regiffratur eins zusehenden Tare, foll am 30. Muguft 1843 Vormittage 9 Uhr an ordentlicher Gerichtestelle subhastirt merden.

Alle unbefannten Real = Pratenbenten und ber feinem Aufenthalte nach unbefannte Martin Cebet, gulett in Rogafen, werden aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Praflufion fpateftens in diefem Zer= mine zu melden. Walle w terminie oznaczonym.

Rogafen, den 11. Mar; 1843.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko - miejski w Rogoźnie,

Nieruchomość tu pod Nr. 10. położona i do Marcina Cebet nalezaça, oszacowana na 1049 tal. 25 sgr. wedle taxy. mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 30. Sierpnia 1843. przed południem o godzinie 9. w miejscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedaną.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni, i z pobytu niewiadomy Mar. cin Cebet, na ostatku w Rogoźnie, wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej

Rogoźno, dnia 11. Marca 1843.

Um 5. Mai c. Nachmittage 4 Uhr wird gur Erganzungewahl ber Beamten des hiefigen Runft-Bereins in dem Confiftorial-Sigunge-Bimmer eine General-Bersammlung fattifinden, wozu die geehrten Mitglieder bes Bereins bierdurch ergebenft eingelaben werben. Pofen, den 22. April 1843.

Der Bermaltunge = Ausschuß bee Runft = Bereine fur bas Großherzogthum Pofen.

9) Na doniesienie Maryanny Lewandowskiej oberzyścinej "Hôtel de Hambourg" w Gazecie polskiej Wielk. Xięstwa Poznańskiego, Nr. 87. z dn. 12. Kwietnia r. b. str. 696. i Intelligenzblatt Nr. 88. z dn. 13. Kwietnia r. b. str. 664. odpowiadam: iż jest nie prawdą, aby jej testament zaginął, gdyż ten w przytomności mojej spaliła dn. 11. Grudnia 1841. Przytem uważam za potrzebę, zawiadomić Szanowną Publiczność, że u niej znajdują się pieniądze w różnym gatunku z kuponami od listów zastawn. W. Xięst. Pozn. blisko 200 Tał. od trzech kwartałów, o tychże do publicznych pism nie podała, iż u niej są, aby się właściciel zgłosił.

Wiktorya Dymińska.

10) Einem hohen Abel und geehrten Publikum beehre ich mich ergebenst anzuzeigen, daß ich kurzlich von Paris und London hier angekommen und mich als Civil = und Militair=Rleider=Verfertiger niedergelassen habe. Indem ich die reellste und prompte Bedienung verspreche, bitte ich ganz ergebenst um geneigte Vestellungen.

S. Bonowski, Ritterfraße Nr. 10, in ber zweiten Etage.

Less will a trade

- 12) Strobbute werben zu auffallend billigen Preisen fehr gut und sauber gewaschen Buttelftrage Nr. 2. eine Treppe hoch.
- 13) Das verloren gegangene filberne Armband ift zu finden bei J. Balb fie in, Ballifchei Nr. 82.
- 14) Fur 1 Thaler 7 Pfund beste harte Basch, Seife ift zu haben bei J. Appel, Wilhelmostrafe Dr. 9. an ber Postseite.

AND SOURCE THE TOP OF THE PARTY TO SEE THE SECOND S

15) Die fo beliebten Splva-Cigarren erhielt wieberum Guffav Bielefelb.